## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligens=Comtoir im Posthause.

Nº 67. Freitag, den 19. Marz 1841.

Ungekommene Greinde vom 17. Mårz.

Die Herren Guteb. Graf v. Kwilecki aus Morownica und v. Koszutski aus Myczywoł, Hr. Land = und Stadtger.-Direktor Löffler aus Breschen, I. in der gold. Gans; He. Kausm. Kirscht aus Schmiegel, I. in No. 7 Breitestr.; die Hrn. Kaust. Henschel aus Kempen und Stenger aus Wieruszew, Hr. Schlossermeister Tig aus Bromberg, I. im Tyroler; Hr. Kausmann Cunow aus Berlin, die Herren Guted. v. Sławoszewski aus Lubowiczki und Issandt aus Kolatki, I. im Hôtel de Paris; Frau Guteb. Wodzinska aus Polen, die Hrn. Guteb. Gebrüder v. Skarzenski aus Spławie und v. Gorzenski aus Vieganin, I. im Hôtel de Vienne; die Herren Guteb. v. Suchodolski aus Wierzchaczewo und Wilke aus Cieble, I. im Hôtel de Oresde, die Hrn. Guteb. v. Poninski aus Romornik und v. Zeromski aus Polen, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Guteb. v. Drweski aus Glupon, Hr. Beamter Kieleszynski aus Kurnik, I. im Hôtel de Cracovie, die Hrn. Guteb. Arendt aus Dürrhund, v. Kościelski aus Smielowo und v. Schlichting aus Schwiedus, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Kausm. Wolff aus Unruhstadt, I. im Cichkranz.

1) Oeffentliche Zekanntmachung. Den unbekannten Gläubigern des, am 17. November 1837 zu Staw verstorzbenen Nazarius Ignatz v. Bronift, wird hierdurch die bevorstehende Theilung der Berlassenschaft bekannt gemacht, mit der Ausforderung, ihre Ansprüche binnen drei Monaten auzumelden, widrigenfalls sie

Uwiadomienie publiczne. Niewiadomi wierzyciele zmarlego w Stawie dnia 17. Listopada 1837 r. Nazaryusza Ignacego Bronisza uwiadomiaią się ninieyszém o nadchodzącym podziale pozostałości z tém wezwaniem, aby pretensye swoie w przeciągu 3ch miesięcy podali, inaczéy z takowemi

bamit nach S. 137. und folg. Theil I. Lit. 17. Allgem. Landrechts an jeden einzelnen Miterben, nach Berhaltniß seines Erbantheils werden verwiesen werden.

Pofen, am 20. Februar 1841.

Ronigl. Preuf. Ober : Landed: Gericht, II. Abtheilung. w skutek §. 137 i następ. Tytulu 17. Czę. I. prawa powszechnego krajowego, do każdego z współsukcessorów oddzielnie w miarę schedy iego odesłanemi będą.

Poznań, dnia 20. Lutego 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. II. Wydziału.

## 2) - Nothwendiger Verkauf. Ober Landesgericht zu Posen E. Abtheilung.

Das ablige Nittergut Nubniczosko Un, theil A. und B. im Kreise Schildberg landschaftlich abgeschäht auf 27,197 Klr. 20 fgr. 5 pf. zufolge der, nebst Hypotheskenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll am 6. September 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die unbekannten Erben bes inzwischen verstorbenen Besitzers Constantin v. Reskowski, und die unbekannten Erben der Kammer-Kommissions-Rathin v. Meusinger, so wie sammtliche unbekannte Realberechtigte werden hiermit bffentlich vorzgeladen, lettere bei Bermeibung der Praklusion.

Pofen, ben 3. Februar 1841.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Rudniczysko oddziału A. i B. w powiecie Ostrzeszowskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 27,197 Tal. 20 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 6. Września 1841 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Spadkobiercy nieznaiomi zmarlego iuż właściciela Ur. Konstantego Rekowskiego, iako téż spadkobiercy nieznaiomi Ur. Meusinger, Kousyliarzowey Kommissyi Kamery, niemniey wszyscy pretendenci realni nieznaiomi, ostatni pod zagrożeniem prekluzyi, zapozywaią się ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 3. Lutego 1841.

Boikralvorladung. Ueber bas Bermogen bes biefigen Raufmann Phi= lipp Maximilian Treuberg, ift am heutis gen Tage ber Ronfurd eroffnet worden.

Bur Unmelbung aller Unfpruche an die Ronfurd-Maffe haben wir einen Termin auf ben 3. Mai 1841 Bormit= tags um 10 Uhr bor bem herrn Land= und Stadtgerichte = Rath Ddenheimer in unferem Partheien = 3immer angefett.

Wer fich in diefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unspruchen an Die Maffe ausgeschloffen, und ihm deshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Meferit, ben 17. November 1840. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad maiatkiem kupca tuteyszego Filipa Maximiliana Treuherz, dziś konkurs otworzony został. Do zgłoszenia się z wszelkiemi pretensyami do massy konkursowéy naznaczyliśmy termin na dzień 3. Maja 1841 przed południem o godzinie 10téy przed Ur. Odenheimer Sędzią w sali naszév sadowey.

Niegłaszaiący się w terminie powyższym, zostana z pretensyami swemi do massy, z nałożeniem im wiecznego milczenia naprzeciwko drugim wierzycielom, prekludowani.

Międzyrzecz, d. 17. Listop. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## 4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Birnbaum.

Die zu Wierzebaum sub Do. 17 und 18 gelegene Grundftude, abgeschatt auf 1498 Mthlr. zufolge der, nebst Sypothes fenschein und Bedingungen in ber Regi= ftratur einzusehenden Tare, follen am 4. Mai 1841 Vormittage 10 Uhr an or= bentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werden.

Birnbaum, ben 19. Novbr. 1840.

Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - mieyski w Miedzychodzie.

Nieruchomości w Wierzbnie pod No. 17 i 18 polożone, oszacowane na 1498 Tal. wedle taxy, mogacey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 4. Maja 1841 przed południem o godzinie lotey w mieyscu zwykłém posiedzeń sądodowych sprzedane.

Międzychód, d. 19. Listop. 1840.

5) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadt, Gericht zu Birnbaum.

Das zu Radusch unter Mo. 17, früher 18 gelegene, dem Christoph Janecki und den Erben seiner Ehefrau Johanna Louise geborne Seiler gehörige Grundstück, abgeschäft auf 857 Atlr. zufolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 24. Mai 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle vor dem Herrn Land und Stadt Gerichts Math Eding subhaftirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sieh bei Vermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Gläubiger werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Birnbaum, den 14. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Der Gutsbesther herr Franz von Zychlinsti auf Karsn und seine Segattin Fran Ludovica geborne v. Budziszewska, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 6. Mai 1834 die hier provinziell geltende allgemeine eheliche Gütergemeinschaft, so wie die des Erwerbes ausgeschlossen, was hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Pleschen, den 6. März 1841. König l. Land; und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzychodzie.

We wsi Radusz pod Nro. 17, dawniéy 18tym położona nieruchomość Chrysztofowi Janeckiemu i sukcessorom swéy żony Joanny Luisy z Seilerów należąca, oszacownana na 857 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Maja 1841 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych przed Sędzią Ziemsko - mieyskim Ur. Eding sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywaią się ninieyszém publicznie. Międzychód, d. 14. Stycznia 1841.

Król: Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Dziedzic dóbr W. Franciszek Żychlinski w Karsach i małżonka iego W. Ludwika z Budziszewskich, wyłączyli kontraktem sądowym z dnia 6. Maja 1834 istniącą w tuteyszy Prowincyi wspólność maiątku oraz i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Pleszew, dnia 6. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 7) Nothwendiger Verkauf. Land, und Stadt-Gericht zu 2Bollstein.

Die sub No. 29 zu Alt. Widzim belez gene, früher den Ignah Reinschichen Shezelenten und den Ighann Friedrich Matzschoff den Schenken, jeht dem Gastwirth Meher Jonah Cohn zugehörige Ackerwirthschaft, jedoch mit Ausschluß der das von an den Eigenthümer Carl Bogel verzfauften halben Hufe, abgeschäht auf 756 Athle. 15 sgr. zufolge der, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen in der Rezgistratur einzuschenden Tape, soll am 5. Inli 1841 Bermittags 10 Uhr an orzbentlicher Gerichtesseles subhassirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Pratlusion spatestens in diesem Ter- mine zu melben.

Wollftein, ben 27. Februar 1841.

8) Steckbrief. Der unten naher fignalisirte Mullerlehrling Walentin Papprzycki, welcher sich bei bem Muller Andreas Grazlewicz in Santomysl in ber Lehre befand, ist von uns wegen Falschmungerei zur Kriminal-Untersuchung gezogen worden.

Derfelbe hat sich von Santompst nach Zerkow, Kreis Wreschen, zu seinen Eltern begeben, von dort aber heimlich entfernt, und ohnerachtet allen Nachforschungen kann bessen jetziger Aufenthaltsort nicht ermittelt werden. Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Wolsztynie.

Gospodarstwo rólnicze w starym Widzimiu pod Nr. 29 położone, dawniéy małżonkom Reinsch i małżonkom Matschoss, teraz gościnnemu Meyer Jonas Cohn należące, z wyłączeniem atoli sprzedanéy od tegoż właścicielowi Karólowi Vogel pół huby, oszacowane na 756 Tal. 15 sgrwedle (axy, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem kypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Lipca 1841 przed południnm o godzinie totéy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Wolsztyn, dnia 27. Lutego 1841.

List gończy. Poniż bliżey opisany młynarczyk Walenty Paprzycki, który się u młynarza Andrzeja Grąz źlewicza w Zaniemyślu w nauce znaydował, został przez nas o falszerstwo monety do indagacyi kryminalney pościągnięty.

Paprzycki udał się ż Zaniemyśla do Żerkowa w powiecie Wrzesińskim położonego, do swych rodziców z kąd iednak potaiemnie się wydalił, i pomimo wszelkich śledztw pobyt iego teraźnieyszy wypośrodkowanym być nie może. Alle Civil- und refp. Militair-Behbraben merden ersucht, auf diesen Berbrecher ein machsames Auge zu haben, und im Betretungsfalle ihn sofort zu arretiren und an uns abzuliefern.

Schroba, ben 27. Januar 1841. Konigl, Land = und Stadtgericht.

Signalement.

Geburtsort, Zerkow; Aufenthaltsort, Santompel; Religion, katholisch; Alter, 19 Jahr; Größe, 5 Fuß 10 Zoll; Haare, braun; Stirn, bedeckt; Augenbraunen, braun; Augen, grau; Nase, stumpf; Mund, gewöhnlich; Bart, im Entstehen; Zähne, gut; Kinn, rund; Gesichtöbilzbung, oval; Gesichtöfarbe, gesund; Gesstalt, unterseht; Sprache, polnisch und etwas beutsch; besondere Kennzeichen, etwas schwerhdrig.

Bekleibung: gegenwärig unbekannt, zur Zeit seines Aufenthalts in Santompsl trug Papraydi einen Leinwandrock, zuweilen einen or, dinaren Schaaspelz, leinwandene Beinkleider, hohe Stiefeln und eine runde Tuchmuße mit Schirm.

Wszelkie władze cywilne i woyskowe upraszaią się, aby na zbrodniarza tego baczne miały oko, a w razie przydybania go przytrzymały i nam go odesłały.

Szroda, dnia 27. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Rysopis.

Mieysce urodzenia Żerkow, mieysce zamieszkania Zaniemyśl, religia katolik, wiek 19 lat, wysokość 5 stóp to cali, włosy brunatne, czoło okryte, powieki brunatne, oczy szare, nostępy, usta zwyczayne, broda w poroście, zęby zdrowe, podbrodek okrągły, skład twarzy okrągławy, cera twarzy zdrowa, postać mocna, mowa po polsku i cokolwiek po niemiecku, szczególne znaki, słyszy cokolwiek tępo.

Odziež:

na teraz nieznaioma, w czasie swego pobytu w Zaniemyślu miał Paprzycki płócienny surdut, a czasem zwyczayny chłopski kożuch skopowy, płócienne spodnie, wysokie bóty, i czapkę okrągłą sukienną z rydelkiem.

9) Bekanntmachung. Bur Verbingung ber Reinigung und Fortschaffung bes Unraths aus 10 verschiedenen Latrinen ber hiesigen in der Stadt belegenen Militair=Anstalten an den Mindestfordernden, ist ein Termin auf Mittwoch den 31 sten Marz c. Vormittags 10 Uhr im unterzeichneten Bureau-Lokale angesetzt, wozu Unternehmer eingeladen werden. Die diesfallsigen Bedingungen sind bis zum Termin fortwährend einzusehen. Posen, den 10. Marz 1841.

Ronigliche Garnifon = Bermaltung.

10) Unterzeichneter empfiehlt sich zu ollen ber Kirchen-, Stuben= und Schilber= Malerei anheimfallenden Arbeiten unter Zusicherung der neuesten, geschmachvollsten und billigsten Bedienung. 3. Fürster,

Deforations-Maler aus Berlin, Bilhelmeftrage No. 26.

11) Einem hohen Abel und geehrten Publikum mache ich hierdurch die ergebene Anzeige, bag ich Donnerstag den 18ten d. Mts. mit einer bedeutenden Post frisch= melkende Kube hier eintreffen werde. Mein Wohnsit ift auf dem Sapieha = Platz No. 14 im Gasthofe zum Tyroler. Posen, ben 17. Marz 1841.

Schwandt aus Reu = Deffau.

12) Eine neue und lette Sendung frischen fließenden Caviar in ausgezeichneter Qualitat empfing ich so eben C. F. Gumprecht.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                                                                              | Freitag ben<br>5. Marz.                             |                                                                                      | Montag den<br>8. Mårz.                                        |                                                                                                     | Mittwoch den<br>40. März. |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                | non<br>Riv.fav.vf.                                  | bis<br>Atl.fgr.vf.                                                                   | von<br>Mr.fgr.vf.                                             | bis<br>Mir.fgwrf                                                                                    | von<br>Mir.fgr.vf.        | bis<br>Mr.1gr. |
| Weizen der Scheffel Moggen dito Gerste dito Hafer dito Gefer dito Gefer dito Gerbsen dito Gerbsen dito Gerbsen dito Gerbsen dito Gen der Centner à 110 Pfund Getrof das Schock à 1200 Pfund Butter ein Garniec oder 8 Pfund Spiritus die Tonne | 1 20 —<br>1 3 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 1 22 6<br>1 5 3<br>- 25 -<br>1 5 -<br>1 5 6<br>- 23 6<br>5 15 -<br>1 27 6<br>15 10 - | 1 20 - 1 3 9 - 23 6 - 24 - 1 2 6 - 14 6 - 512 6 1 20 - 15 5 - | 1 22 6<br>1 5 3<br>25 -<br>25 -<br>1 5 -<br>1 5 -<br>4 5 6<br>- 23 6<br>5 17 6<br>1 25 -<br>15 10 - | Wie am<br>8. Mårz c.      |                |

The the "I will part to a share the second and the William of the same